C113.85

Nº 78.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, ben 28. September 1825.

Angekommene Fremde vom 22ten September 1825.

Herr Graf v. Wartensleben und Herr v. Moltde aus Breslau, Frau Gutsbesitzerin v. Obiezierska aus Kostowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Burger Sifelen aus Kalisch, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Eigenthümer Ludwig Hourys aus Kowalewso, I. in Nro. 215 Wilhelmsplatz.

Den 23ten und 24ten Geptember.

Herr Hauptmann v. Zorawski aus Schweidnis, Hr. Aittmeister v. Cedersstehm aus Kondowo, t. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Tonkunstler Krogulski aus Warschau, I. in Mro. 1 St. Martin; Fran Simon und Hr. Landgerichtss Referendarins Krahn aus Danzig, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Studiosus Mohr aus Halle, I. in Mro. 222 Neustadt.

Den 25ten Geptember.

Herr Gutsbesiger v. Labinsfi aus Riolegen, Hr. Ober = 30ll : Inspector Maschwitz aus Stralfowo, Hr. Amte-Rath Deutchen aus Ferki, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Regierungs-Haupt-Cassen-Secretair Scheel aus Rawicz hier angestellt, Hr. Forst = Conducteur König aus Kornik, Hr. Forst = Commissarius Schonwald aus Idun, Hr. Kaufmann Lion aus Lissa, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Packter v. Stakowski aus Rozmalowicz, I. in Mro. 391 Gerberstraße.

Edictal = Citation

Die Anna Rosina Sikora geborne Umlauf hierfelbst und die Anna Rosina Gürtel geborne Klingsporn zu Gleboser Hauland, haben gegen ihre Chemamier die Ehescheidungs-Klage auf Grund bbs= licher Verlassung angebracht.

Zapozew Edyktalny.

Anna Rozyna z Umlauf Sikora tu w Poznaniu, i Anna Rozyna Guertel urodzona Klingsporn z olędrów Glębokie skargę rozwodową przeciw swym mężom z powodu zlośliwego opuszczenia zaniosły. Demnachft werben :

1) der Webergeselle und ehemalige Schullehrer Johann Ferdinand Sistora, welcher seit Ende December 1818 seine Ehefran heimlich verslaffen haben soll, ohne seit dem Nachricht von sich zu geben, und

2) ber Johann Gurtel, ber fich eines gleichen schon feit 14 Jahren schuls

big gemacht haben soll, hiermit vorgeladen, sich in dem zur Besantwortung der Klage auf den 3ten December c. vor dem Londgerichtse Referendario Kunkel in unserm Gerichtse Schlosse Vormittags um 9 Uhr angesetzten Termine einzusinden und auf die Klage zu autworten, widrigenfalls diesselbe in Contumaciam für eingeräumt erachtet, jeder von ihnen für den allein schuldigen Theil erklärt und die Ehe gestrennt werden wird.

Posen ben 4. August 1825. Konigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, hierselbst unter Mro. 291. 292. 293. belegene, ben Kaufmann Gesnerschen Eheleuten gehörige Grundstück nebst Netwiesen, welches nach der gerichtlichen Tare mit dem gleichfalls hier belegenen Grundstücke unter Mro. 294. 295. 296. zusammen auf 1285 Athle. 6 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs = Termin ist

Poczym

1) Płóciennik i bywszy nauczyciel Ferdynand Sikora który w ostatnich dniach Grudnia 1818 swą żonę potaiemnie opuścił, niedaiąc osobie do tego czasu żadney wiadomości, i

2) Jan Guertel który podobnież od

zapozywaią się ninieyszem, aby się do odpowiedzi na skargę w terminie dnia 3. Grudnia r. b. przed Ref. Sądu Ziemiańskim Küntzel w naszym zamku sądowym przed południem o godzinie 9. wyznaczonym stawili, i na skargę odpowiedzieli, w przeciwnym bowiem razie takowa zaocznie za przyznaną uważana i każdy z nich za stronę winną uważany i małżeńżeństwo rozłączone zostanie.

Poznań dn. 4. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą stoiąca, tu pod Nr. 291. 292. 293 położona JPaństwa Gesnerów małżonków kupców dziedziczna, wraz z łąką nad Notecią, która nieruchomość podług taxy sądownie sporządzoney razem z nieruchomością także tu pod Nr. 294 295 i 296 leżąćą na talarów 1285 sgr. 6 szel. 10 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma,

auf ben 20. December c. bor bem heren Land = Gerichterath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angefeht.

Besithfähigen Kaufern wird Diefer Ter= min mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbictenben zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por diefent Termine einem jeden grei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel augnzeigen.

Die Laxe fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825. Konigl. Preug. Landgericht.

którym końcem termin licytacyjny na dzień 2 o. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Dannenbergiem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy ninieysznm, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtebarkeit, im Mogilner Kreife Belegene, dem Norbert p. Zielinsti und Ignat b. Guminsti geborige Gut Rolodziejewo cum attimentiis, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 52030 Rthir. 23 fgr. 7 pf. gewurdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Reals Glaubiger, offentlich an ben Deifsbietenben verkauft werben.

Es find hierzu brei Bietungstermine, nahmlidy auf massallywas said

ben 10. Januar | Tanolana ben 11. April } 1826., ben 11. Juli day kapping entleys Chierro d. 17. Marca 1845.

Riolewska-Project See Z cinio detd

Patent subhastacyiny.

Dobra Kołodzieiewo z przylegiościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim polożone Ur.Ur. Norberta Zielińskiego i Ignacego Sumińskiego własne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 52030 tal. 23 sgr. 7 fen. sa oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczone są trzy termina Meytacyine

na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826, vor bemen ber lettere peremtorisch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichte-Locale anberaumt.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine befannt gemacht, um in ben= felben zu erscheinen, und ihre Gebote ab= jugeben. Die Tare bes Gute und bie Raufbedingungen fornen in unferer Re= giftratur eingesehen werben, wobei co jedem Intereffenten frei ftehet, feine etwanigen Ginwenbungen gegen biefelbe vier Wochen vor bem legten Termine ein= Bugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglau= biger, als: ber Felix Unton bon Rardfi, ber Bincent v. Rosmowefi, ber Ram= merherr v. Rosmowski, ber Facundi von Glifzegynöfi, ber Jofeph b. Lempidi, ber Unton v. Preuß, ber Jafob Ulensfi, bie Albrecht v. Turskischen Erben, Die Gli= fabeth Marenneschen Erben, Die Martin Pannefichen Erben, hierdurch offentlich vorgeladen, ihre Rechte in ben anftehen= ben Licitatione=Terminen mahrzunehmen, unter ber Berwarnung, baf im Falle ihres Musbleibens bem Meiftbietenben, wenn nicht rechtliche Sinberniffe entgegen fteben, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgelbes, bie Lofchung ihrer Forberung, ohne Produc= tion ber baruber fprechenden Documente erfolgen wird.

Snefen ben 17. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

na dzień 11. Lipca 1826, z których ostatni iest zawity przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Schwuerz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nabywców posiadać ie zdatnych uwiadomia się o powyższych terminach, iżby na takowych stawili się i swe plus licyta podali. Taxa tychże Dóbr, iako i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Każdemu interessentowi wolno iest przeciw teyże iakieżkolwiek zarzuty swe cztery tygodnie przed ostatnim terminem podać.

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szambelana Kosmowskiego, Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów Elźbiety Marennowey i Sukcessorów ś. p. Panek ninieyszem publicznie, aby na powyżey wyznaczonych terminach praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu dobra te, ieżeli by prawne nie zachodziły przeszkody, przyznane zostana, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi.

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemia ński Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene Gut Gostyezun, ben Stanislaus von Mysse kowskischen Erben zugehörig, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 21,707 Athlr. 23 sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Autrag der Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 14. Mai c.,
— den 16. August c.,

und ber peremtorische Termin auf ben 22. Februar 1826.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Melstbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Krotofdin ben 11. Marg 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gostyczyn pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Odalanowskim położone, do Sukcessorów niegdy Stanisława Myszkowskiego należące, które podług taxy sądownie sprzedanéy na Tal. 21,707 fgr. 23 fen. 7. są ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Maja r. b. na dzień 16. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Lutego 1826 r., zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W prezeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 11. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent. Die ben Muller Johann Daniel Bilkefchen Cheleuten gehbrige, unter Nro. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w wsi Włoszokowicach pod liczbą 59 położone, mał-

59 zu Enschwitz belegene, und auf 449 Mthlr. gerichtlich abgeschätzte Nahrung, bestehend aus einem Wohnhause nebst Gartensteck und einer Windmuhle, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 26. November c. Bormittags um 9 Uhr angesetzt, und saben Kauflustige hierdurch vor, in diesem Termin zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtörath Gäde entweder personlieh oder durch gesetzliche Bevollmächtigte zu ersscheinen, das Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Frausiabt ben 4. August 1825. Abnigl. Preufisches Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Land = Gericht wird hiermit bekannt gemacht, daß das hiersethst unter Mr. 830 an der Straße nach Schlawe zu belegene, den Bäckermeister Benjamin Gottbergstehen Schelutn zugehörige, und gerichtzlich auf 593 Atlar. taxirte Wohnkaus nebst Garten, Scheune und Ställe, so wie die auf 250 Athle. gerichtlich gewürzigte Bäckerbaufgerechtigfeit, Schulden halber im Wege der northwendigen Subhasiation öffentlich verkauft werden soll. Wir haben daher einen Termin auf den 26. November e. früh um g

žonkom Jana Daniela Wilke należące; składaiące się z domu mieszkalnego wraz z ogrodem i wiatraka, które podiug taxy sądowey na 449 tal. jest ocenione, droga koniecznév subhastacyi publicznie sprzedane bydź W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy i zapozywamy ochote do kupna maiących, aby się w terminie rzeczonym w Sądzie tuteyszym przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali i spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naylepiéy podaiącego nastapi, skoro prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Pruski Sąd Ziemiański, podaie ninieyszém do wiadomości: iż położone tu na ulicy Szlawskiey pod No. 830. małżonkom Benjamina Gottberg piekarzom należące, i na 593 tal. sądownie ocenione domostwo wraz z ogrodem, stodolą i oborami, iako też prawo piekarskie na 250 tal. sądownie ocenione, z powodu długów drogą konieczney subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma.

Wyznaczyliśmy zatem termin na dzień 26. Listopada r. b. zrana Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gabe hierselbst in unserem Instruktions= Zimmer angesetzt, und laden hierzu zahlungsfähige Kauflustige vor, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestbietende, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Zare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Frauffadt den 5. August 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

o godzinie gtéy przed Deputowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w izbie naszéy instrukcyinéy, i zapozywamy ochotę kupna maiących, i do zapłacenia zdolnych, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali, spodziewaiąc się, iż na rzecz więcey daiącego przysądzenie nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxe w registraturze naszéy przey-

rzeć można.

Wschowa dnia 5. Sierpnia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Landgericht werden alle diesenigen, welche aus der Amtsverwaltung des bei demselben aus gestellt gewesenen Hulfs-Executors Dering Ansprüche haben, hierdurch aufgesfordert, diese binnen 3 Monaten und zwar spätestens dis zum 1 sten Februsar 1826. dei und anzumelden, widrigenfalls die von demselben bestellte Caution ausgeliesert, und seder später angemeldete Anspruch blos an die Person des 1c. Obring gewiesen werden wird.

Bromberg ben 11. August 1825. Roniglich = Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa wszystkich, którzy z urzędowania byłego przy nim exekutora pomocnika Doeringa pretensye iakowe maią, ażeby takowe w przeciągu trzech miesięcy a naypoźniey aż do dnia 1. Lutego 1826 zameldowali, gdyż w razie przeciwnym stawiona przez niego kaucya wydana, i każda późniey zgłoszona pretensya tylko do osoby rzeczonego Doeringa wskazana zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Sierpv. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Vorlabung.

Nachbem über bas Bermogen bes gu Fordon verftorbenen Raufmanns Mofes Siridjohn, ber formliche Concurs eroff= sohn zostal otworzonym formalny net worden, jo werden alle biejenigen, konkurs, wiec zapozywa się wszystwelche an die Bermogens-Maffe beffelben irgend einen Unspruch zu haben vermei= nen, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 8. Dovember c. bor bem herrn Landgerichterath Dannenberg gur Liqui= bation ber Forberungen anberaumten Ter= min in Perfon ober burch einen Bevoll= machtigten, wozu die hiefigen Juftig= Commiffarien Bogel, Schulg und Brig porgeschlagen werben, zu erscheinen, ihre Unfpruche an bie Concurd = Maffe angu= melben, und beren Richtigfeit nachzu= weisen, wibrigenfalls bie Auffenbleiben= ben mit ihren Foderungen pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen anferlegt werben wirb.

Bromberg best 13. Juni 1825. Roniglich Preug. Landgericht.

esche ratercontrol liberit ta webasa.

Telegra exelesser, tribe de

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w Fordonie kupca Moyżesza Hirsch. kich tych, którzy do massy tegoż maiątku iakiekolwiek bądź mniemaią mieć pretensye, aby w terminie na dzień 8. Listopada r. b. przed W. Sędzią Dannenberg do likwidowania pretensyi wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy spra. wiedliwości Vogla, Schulca i Brixa przedstawiam, stawili się, swoie pretensye do rzeczoney massy konkursowey podali, i rzetelność onych udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący z swemi pretensyami wykluczeni zostaną, i im w tey mierze przeciw innym wierzycielom wieczne nakazanem będzie milczenie.

Bydgoszcz dnia 13. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

STATE OF THE REAL PROPERTY. adirect of the straight of Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Chobziefener Kreife Bromberger Regie= runge Departemente gelegene herrichaft Chodziefen nebft Bubehorungen, mit Ausschluß bon Diesnice und bas Gut Dleenice befonbers mit ben bagu gebori= gen Forften, ber Biegelei und Ralfbren= nerei, ben Ginfunften bon ber hammer und Dlesniger Mahlmuhle, ber Border= und Cienoer Walfmufle, ber Ciencer Rolonie, ber Papierfabrict, ber neuen Malfinuble, bem Bineborf Ramionfi und ber Wiefe Wyremba, auf bem Bor= werte-Territorio bon Chodziefen, wovon nach ber im Jahre 1823 revidirten land= schaftlichen Tare, Die herrschaft Cho= Dziefen auf 126084 Rthle. und bas Gut Dlesnice auf 63347 Mthlr. gewurdigt worden ift, follen auf ben Antrag ber biefigen Landschafts = Direction offentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben, und bie Bietunge = Termine find auf

ben 11. Detober 1825., ben 9. Januar 1836., und der peremtorische Termin auf

ben 10. April 1826., vor dem Herrn Landgerichtsraft Kryger, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauslustige mit dem Beistigen eingeladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulässig machen: Patent Subhastacyny.

teng appropriate propriet sid

Maietność Chodzież pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Chodzieskim Departamencie Bydgoskim sytuowana wraz z przynależytościami wyiawszy Olesnice, daley separatin włość Olesnice z należącemi do niey. lasami, cegielnia i wapniarnia z dochodami młynow Oleśnickiego i Hammer, foluszów Borek i Ciszno, kolonii Ciszno, papierni, nowego folusza, włości czynszowey Kamionki, łąki Wyremba, na territorium folwarku Chodzieskiego, z których według taxy landszaftowéy roku 1823, rewidowaney maiętność Chodzież na sto dwadzieścia sześć tysięcy ośmdziesiąt cztery Talary a włość Olesnice na 63397 Talarów oceniono, na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi landszaftu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyine na

dzień 11. Października 1825. dzień 9. Stycznia 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 10. Kwietnia 1826.
zawsze zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krüger wmieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały, na które ochotę nabycia maiących z nadmieniemiem wzywamy, że przysądzenie dóbrna rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

# Die Berfaufsbebingungen finb :

- briefen stehen bleiben kann und ber Ueberrest des jetzt darauf haftenden Pfandbrief = Capitals in Pfandbriefen zurud gezahlt werben muß,
- 2) baß bavon, statt 4tel 3tel pCent als Quittunge = Groschen gezahlt wird,
- 3) daß das, was über das Pfandbriefs Kapital geboten wird, insofern baar gezahlt werden muß, als die laufenden Zinsen, Borschüffe und Feuer = Kaffenbeitrage ruckständig find, und der Rest in alten Coupons gezahlt werden kann.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten mit keinem Kurator oder Mandatar versehenen aus dem Hypothekenscheine vom 18ten Marz v. J. hervorgehende Gläubiger, als

ad Rubricam III. Nro. 11. die Eleonore v. Arzycka verehelichte v. Bygano= wöfa wegen eines Rests einer Bors mundschafts-Caution von 111 Ktl. 8 gr.

ad Rubr. III. Mro. 25. die Beate von Lipsta geborne v. Chmiclewska wegen eines Rests von einem Darlebn von 10000 Athlr.

ad Rubr. III. Nro. 25. der General Niscolaus v. Czapski wegen einer ihm in Betreff eingetragener 8666 Atl.
16 gr. zustehenden Sicherheit für

Warunki przedaży są następuiące:

 iż połowa plusliciti w listach zastawnych na dobrach zostać się może, reszta zaś kapitału listów zastawnych obecnie na nich lokowanych w listach zastawnych wypłacona bydź musi,

2) že z niey zamiast ¼ procentu ¾ iako summa kwitowa płacona bydź

musi,

3) iż pluslicytant summą tę, którąby nad kapitał listów zastawnych dobra ciążący podać miał tak dalece, ile na zaspokoienie bieżących prowizyi, zakładów i skłaków ogniowych zaległych potrzebnem będzie w gotowiźnie zapłacić musi, reszta zaś w starych kuponach zaspokoioną bydź może.

Wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych kuratorem lub pełnomocnikiem nie opatrzonych a z attestu hypotecznego z dnia 18. Marca roku zeszłego wykazuiących się iako to

ad Rubricam III. Nr. 11. Urod. Eleonorę z Krzyckich Wyganowską względem reszty kaucyi opiekuńczey 111 Tal. 8 dgr.

z Chmielewskich Lipską względem reszty pożyczki 10000 Tal.

ad Rubricam III. Nro. 25. W. Mikołaia Czapskiego Generala względem bezpieczeństwa summ resp. 1000 Tal. 2000 Tal. i 1000 Tal. na rzecz iego zapisanego na sumresp. 1000 Rtlr., 2000, und

werben zu bem obengebachten Termine ebenfalls bierdurch vorgeladen und ihnen überlaffen, ihre Rechte entweder perfon= lich, ober burch einen guläßigen legiti= mirten Special-Bevollmachtigten, wogu ihnen bie Juftig = Kommiffarien, Landge= richte = Rath Schlegell, Jufig-Kommiffiondrath Mittelftadt, Juftig-Commiffa= rius Morit und Betde vorgeschlagen werden, wahrzunehmen, es wird aber bie Berwarnung beigefügt, baf im Falle ibres Musbleibens bem Meiftbietenden nicht uur ber Buschlag ertheilt, sonbern auch nach Erlegung bes gerichtlichen Rauficbillings bie Loichung ber fammtli= den eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne daß ce zu biefemi3mede ber Probuftion ber Inftrumente bedarf, per= fügt werden wird.

Die landschaftlichen Taxen konnen zu feber Zeit in unserer Registratur einge-

feben werben.

Schneibemubl ben 21. April 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. mie 8666 Tal. 16 dgr. zahypotekowanéy,

zapozywamy na termina wyżey wyszczególnione zostawaiąc im do woli, aby praw swych osobiście lub też przez " plenipotentów specyalnych prawnie upoważnionych i wylegitymowanych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Schlegell, Radzce Sprawiedliwości Mittelstaedt i Kommissarzy Sprawie. dliwości Moritz i Betcke proponiemy dostrzegli, przyczem iednak to zagrożenie dodaiemy, iż w razie niestawienia się ich dobra naywięcey daiącemu nietylko przysądzone zostaną, ale też po złożeniu summy kupna extabulacya wszelkich pretensyi zahypotekowanych równie iak i pretensyi zaspokolenia niezyskaiącycli a to ostatnich bez przedłożenia dokumentów ie opiewaiących, zadysponowaną zostanie.

Taxy landszaftowe każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane

bydź mogą.

W Pile dnia 21. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Borladung.

Da über ben Nachlaß ber zu Wollstein verstorbenen Grafin von Pinto gebornen Freiin v. Richthoff, auf den Antrag des Universal=Erben der erbschaftliche Liquisdations = Prozeß erbsfnet, und zur Anmeldung und Nachweisung der Forderunsen der Gläubiger, ein Termin por dem

Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad pozostałością zmarłéy w Wolsztynie Hrabiny Pinto z domu Baronowy Richthoff, na wniosek spadkobiercy uniwersalnego, proces spadkowo-likwidacyiny otworzony, i termin do zameldowania i wykazania pretensyi wierzycieli na dzień Deputirten herrn Landgerichts = Rath Lowe auf den 2. December c. Bormittags um 9 Uhr angesetzt worden ift, so werden alle unbekannte Gläubiger hierdurch vorgeladen, in dem obigen Termine auf dem hiesigen Rathhause entweder in Person oder durch einen mit Bollmacht und Information versehenen hiesigen Justiz = Commissarius, wozu ihnen der Justiz = Commissarius, wozu ihnen der Justiz = Commissarius, wozu ihnen der Justiz = Rath Wittwer vorgeschlagen werden, zu erscheinen und die Beweismittel beizubringen.

Bei Nichtanmelbung ihrer Unsprüche im Termine haben dieselben zu gewärfigen, daß sie aller ihrer Vorrechte werden verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen an daßjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Meferit den 13. Juni 1825. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

Chictal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Landgerichte wird der Buchbinder Joseph Marcus Krosteller, dessen Erben und Ecssionarien oder sonstige undekannte Realpratendenten des unter Nro. 6 zu Wreschen belegenen, jeht dem Wolff Marcus Idliner gehörigen Grundstücks vorgeladen, ihre etwanigen Unsprüche an das gedachte Grundstück in dem auf den 4. November c, vor dem Deputirten Herrn Landsverchts-Rath Jekel Morgens um g Uhr bierselbst angesetzten Termin gebührend

2gi Grudnia r. b., o godzinie q. zrana przed Deputowanym Sędzią Loewe wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie tym na Ratuszu tuteyszym osobiście, lub przez iednego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą i informacyą opatrzonego proponuiac, im tym końcem Ur. Kommiss. Srawiedliwości Wrońskiego, Roestla i Radzce Sprawiedliwości Wittwera, stawili i dowody złożyli. W razie niezameldowania swych pretensyi w terminie tym utraca prawo pierwszeństwa i z pretensyami swemi tylko do tego co się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostanie, odesłani będą.

Międzyrzecz d. 13. Czerwca 1825.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem starozakonnego Jozefa Markusa Krasteller introligatora, lub iego sukcessorów, albo cessyonaryuszów i realnych pretendentów, którzyby do nieruchomości w Wrześni pod Nr. 6 położoney teraz starozakonnemu Wolflowi Markusa Zellner własney iakowe mieć mogli pretensye, aby w terminie na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie g. zrana przed Deputowanym Sędzią anzumelben, und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Gut präcludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnesen ben 27. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. naszym Ziem. Jekel wyznaczonym, zgłosili się i pretensye swe wykazali, z tem atoli zagrożeniem, że ci, którzyby się na tym terminie niestawili, z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i onymże z powodu tego wieczne nakazanem będzie milczenie.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, zur Florian v. Dziembowskischen Concurs-Masse gesthrige Gut Chwalowo, welches nach ber lanbschaftlichen Taxe auf 757 Ktr. 27 fgr. 1 pf. gewürdiget worden ist, soll auf ben Antrag ber Gläubiger Schulben halber bffentlich au ben Meistbietenden verkauft werden, und die Bictungs-Termine sind auf

den 27. August c., den 30. September c., und der peremtorische Termin auf

ben 5. November c., Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=Rath Jentsch hierselbst angesetzt. Zu diesem laden wir besitztähige Käuser mit der Nach= richt vor, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen den 27. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś Chwałowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim położona, do massy konkursowey niegdy Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszawtowey na 757 tal. 27 śgr. 1 fen. iest oszacowaną, na domaganie się wierzycieli z powodu długu naywyżey podaiącemu sprzedaną bydz ma.

Termina licytacyi są wyznaczone na dzień 27. Sierpnia r. b., na dzień 30. Września r. b., termin zaś zawity

na dzień 5. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowauym Sędzią Ziemiańskim Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących i posiadania mogących nabywców z tem zawiadomieniem zapozywamy, iako taka w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Rreise belegene Allodial=Rittergut Wilkowia nebst der Mühle Wilkowiczki, welches nach der gericht=lichen Tare auf 10993 Athlr. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königs. Haupt = Vanke zu Berlin, diffentlich an den Meistbieten en verkauft werden, wozu die Bietungster=mine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und ben 29. April 1826.,

bon benen der letzte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jentsch Bormittags um 9 Uhr angesetzt find.

Diese Termine werben ben besitgfahigen Kaufern mit ber Auflage bekannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Gnefen ben 26. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wilkowyia wraz z młynem Wilkowiczki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, która według sądowey taxy na 10993 tat. 25. śgr. 3 feniest oszacowaną, na wniosek Król. Banku w Berlinie, drogą publiczney licitacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826, na dzień 29. Kwietnia 1826.,

z których ostatni peremtorycznym iest, przed Deputowanym Sedzią naszym Ziemiańskim Wnym Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiące.

O terminach tych uwiadomia się zdatnych do posiadania nabywcow z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili, i swe plus licitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbatkeit, im Gnefener Rreife belegene Allodial= Rittergut Pomorzaup Roscielne mit Parseewo nebst Bledniewskie, welches nach der gerichtlichen Tare auf 33,873 Ktfr.

Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachecka Pomarzany Kocielne z Parcewem i Bledniewka w

ścielne z Parcewem i Bledniewką w Powiecie Gnieznińskim, która według taxy sądowey na 33,873 tal. 8 sgr. 3 fen. iest oszacowaną, na wnio-

8 far. 3 pf. gewurbigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Ronigl. Sauptbanke au Berlin bffentlich an ben Meiftbieten= ben verlauft werben, wogn bie Bietunge= Termine auf

ben 30. Ceptember c., ben 14. Januar 1826., und ben 28. April 1826.,

pon benen der lette peremtorifch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Jentsch Vormittage um 9 Uhr allhier angesett find.

Diefe Termine werben ben befitfabi= gen Raufern mit ber Auflage bekannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ibre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unserer Regiffratur eingefeben werben.

Gnefen ben 26. Mai 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. sek Królewskiego Banku Berlinskiego drogą publiczney licytacyi naywy: żey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826., na dzień 28. Kwietnia 1826., z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteysżego odbyć się maiący.

Termina te zdatnym posiadania nabywcom podaię się do wiadomości z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-matent.

Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Mogilner Rreife belegene herrschaft Da= bniewo, aus den Gutern Pabniewo und Palebrie Dolne nebft Bubehor bestehend, welche nach ber gerichtlichen Tare und amar:

das Gut Padniewo nebst Bubchor auf 67,876 Mthlr. 11 fgr. 2 pf., und das Gut Paledzie Dolne auf 34,271 Rthlr. 6 fgr. 4 pf.

gewürdigt worden find, follen auf ben Antrag der Gläubiger Schulden halber Patent Subhastacyiny.

Maietność Padniewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana z wsiów Padniewa. Polędzja dolnego wraz z przynależytościami, składaiąca się, a która podług sądowey taxy, to iest:

wieś Padniewo z przynależytościami na 67,876 tal. 11 sgr. 2 fen.; wieś zaś Palędzie dolne na 34271

tal. 6 sgr. 4 fen.;

oszacowaną została, ma bydź na domaganie się wierzycieli z powodu bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 5. November c., ben 28. Januar 1826., ben 27. Mai 1826.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jentsch Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt, zu diesem Termin werden da= her Kauslustige mit der Nachricht vorge= laden, daß sie die Tare in unserer Re= gistratur einsehen können.

Gnefen ben 16. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, haben wir zum diffentlichen Verkauf der im Gnesener Kreise belegenen, zur von Kosinökischen erbschaftlichen Liquidations-Wasse gehörigen Güter Wiekowo und Podwickowo, welche nach der gerichtslichen Tare auf 13,331 Athlr. 11 sgr. 6 pf. gewürdigt worden, einen vierten Licitations-Termin auf den 7. Januar 1826 vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts-Aath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem besitzfähige Käuser hierdurch vorgeladen werzden. Die Tare kann in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Gnefen ben 29. August 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

długów drogą publiczney licytacyi naywiecey daiącemu sprzedaną.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 5. Listopada r. b., na dzień 28. Stycznia 1826., na dzień 27. Maja 1826.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na które chęć maiących nabycia, z tém zapozywamy zawiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Na wniosek realnych Wierzycieli wyznaczyliśmy czwarty termin licytacyiny do publicznego sprzedania dóbr Wickowa i Podwiekowa w Powiecie Gnieżnińskim położonych do Kosinskiego sukcessylno-likwidacyiney massy należących, według taxy sądowey na 13331 tal. 11 śgr. 6 fen oszacowanych, na dzień 7. Stycznia 1826 zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego na który do posiadania zdatnych nabywców ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 29. Sierpn, 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte werden die unbefannten Erben bes am 9. Mai 1810 gu Fordon verftorbenen Burgers Carl Rammerer hierdurch offentlich vorgelaben, fich binnen 9 Do= naten und zwar langftene in bem auf ben 19. November 1825 Bormit= tage um 9 Uhr im Inftructionegimmer bes Landgerichts bor bem herrn Landge= richterath Rraufe angesetten Prajudicial= Termin perionlich ober schriftlich zu mels ben, und bafelbft weitere Unweisung, im Rall ihres Ausbleibens aber gu ges wartigen, bag bas zurudgelaffene Ber= mogen des Erblaffere beffen Erben, Die fich als folche bazu gesehmäßig legitimi= ren fonnen, werde zugeeignet werben.

Bromberg den 10. Januar 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

# Befanntmachung.

Die im Birnbaumer Kreise belegene, ben Samuel Blumchenschen Eheleuten gehörige, auf 6811 Athlie. abgeschätzte Kupker Wassermuhle, soll Schulden halber öffentlich verkauft werden.

Dazu stehen brei Bietungstermine auf ben 15ten August, ben 17ten October, und ben 19ten December c., Citacya Edyktaln

Podpisany Sad Ziemiański zapozywa ninieyszym publicznie wszystkich nieznaiomych Sukcessorów Obywatela Karola Kaemerer w Fordonie w dniu 9, Maja 1810 roku zmarłego, aby w przeciągu ociu miesięcy, a naypóźniey w termlnie prejudycyalnym na dzień 19. Listopada r.b. o godzinie gtey, przed południem w Izbie Instrukcyjney Sądu Ziemiańskiego, przed W. Krauze Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się, i tamże dalszego zalecenia oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż pozostały maiątek spadkodawczy tegoż prawnie wylegitymować się mogącym, Sukcessorom wydanym zostanie.

Bydgoszcz d. 10. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Młyn wodny Kupke zwany, w Powiecie Międzychodzkim położony, małżonkom Samuel Blümchen należący sądownie na talar. 6811 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedany będzie.

Termina licytacyine wyznaczo-

ne są

na dzień 15. Sierpnia,

in unserem Partheien = Zimmer an. Der

letztere ist peremtorisch.

Rauflustige, Besitz und Zahlungsfåhige werden dazu vorgeladen, die Tare ist in unserer Registratur täglich einzusehen.

Meserin ben II. April 1825.

Konigl, Preuß. Landgericht.

na dzień 17. Października, na dzień 19. Grudnia r. b.

Ostatni iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron.

Wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem. Taxa w Registraturze naszey codzień przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 11. K wietn. 1825 Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Nach bem hier aushängenden Subhaftations, Patente, foll das im Bomster Kreise ohnweit der Stadt Rakmik gelegene Borwerk Wygoda, welches auf 2642 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worden, diffentlich verkauft werden, wozu die Licitations-Termine auf

ben 31. October c., ben 4. Januar, und ben 6. Marg 1826.,

wovon ber lette peremtorisch ift, an biefiger Gerichts = Statte Bormittags um 9 Uhr anberaumt find; Rauflustige und Besithfähige werden bierzu vorgestaben.

Die Taxe und Kaufbedingungen ton=

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyinego folwark Wygoda z przyległościami w Powiecie Babimostskim, blisko miasta Rakoniewic położony, na tal. 2642 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek Wierzyciela ma bydź sprzedanym.

Termina licytacyjne do tey sprzedaży wyznaczone są na

dzień 31. Października r. b. dzień 4. Stycznia 1826, dzień 6. Marca 1826,

z których ostatni peremtorycznym iest, w sali naszey audyencyonalney. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, uwiadomiaiąc, wzywamy ich ninieyszem, aby się

nen täglich in unserer Registratur einges seben werben.

Meferit ben 6. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

In Berfolg Auftrages des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustabt, soll auf Antrag eines Gläubigers das dem Borwerksbesißer Schmidt gehörige, unter Nro. 49 bei Symanowo besegene Borwerk, welches nach der im vorigen Jahre aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 2010 Athlr. 24 fgr. 7 pf. gewürzbiget worden, im Wege der nothwendizgen Subhastation verkauft werden.

Bu biefem Zwecke haben wir nachfte=

hende Termine, als:

ben 7. September b. I., und

ben 9. Januar 1826., von welchen ber Letztere peremtorisch ist, in unserem Gerichts = Locale anberaumt, und taden Kauslustige und Besitzfähige zu demselben mit dem Bemerken vor, daß für den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Berkaufsbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen

werden.

Bugleich wird ber herr Geheimerath Ernft Forfter ober beffen Erben, ba ber Aufenthalt unbefannt, vorgelaben, ihre

w terminach wspomnionych stawili.
Taxe i warunki kupna codziennie
w Registraturze naszey przeyrzeć
można.

Międzyrzec d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacy i folwark właścicielowi Schmidt przynależący pod liczbą 49. około Szymanowa położony, który według taxy w zeszłym roku nastąpioney na 2010 Tal. 24 śgr. 7 fen. sądownie otaxowany został, przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy na-

stepuiace termina iako to

na dzień 7. Września r. b. na dzień 7. Listopada r. b. i na dzień 9. Stycznia 1826.

z których ostatni iest peremtoryczny w lokalu naszym sądowym i wzywa iąc do tychże ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym zapewnieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Zarazem zapozywamy urodzonego Ernesta Foerster Konsyliarza taynego, lub sukcessorów iego, gdyż pobycie iest nieznaiome, ninieyszym aby praw swych dopilnowali, lub też Gerechtsame wahrzunehmen, und im letzten und peremtorischen Termine personlich oder durch einen zulässigen Bewollmächtigten zu erscheinen, widrigensfalls nicht nur der Zuschlag ertheilt, sonvern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes die eingetragene, wenn auch leer ausgehende Forderung, und zwar ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werzwerden wird.

Rawicz den 7. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Rawicz dnia 7. Czerwca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

w ostatnim i peremtorycznym termi-

nie osobiście lub przez dozwolonego

pełnomocnika stawili się, w przypad-

ku bowiem niestawienia się nietylko

że przyderzenie naywięcey daiącemu

nastapi, ale też po złożeniu summy

kupna wymazanie chociaż nie zreali-

zowania zaciągnionego długu ich bez

produkcyi dokumentu nastąpi-

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, foll die zu Pakowke im hiefigen Kreise unter Mro. 3 belegene, dem Freimann Christoph Klimpel eigenthümlich zugeshörige Frei-Ackerwirthschaft, bestehend in einem Wohnhause nebst Wirthschaftsgesdäuden, ferner in 152 Beete Acker und in einem Grasegarten, welches laut gerichtlicher Tare auf 230 Athlr. abgesschäft ist, Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben baher im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 20. December d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts = Locale angesetz, und laden zu demselben diezienigen Kauslustigen, welche als 3ahzlungs = und Besitzsähige sich auszuweizsen im Stande sind, mit der Versiches

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z Wierzycieli ma bydź gospodarstwo okupne
chłopskie w wsi Pakowce w Powiecie tuteyszym pod liczbą trzecią położone, a Krysztofa Klimpel okupnika prawem dziedzictwa własne, składaiące się z domu mieszkalnego wraz
z zabudowaniami gospodarczemi, daley z 152 zagonow roli i z iednego
pastewnika, które wedle taxy sądowey na 230 tal. iest ocenione, z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy więc w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańs. w Wschowie do odbycia sprzedaży tey termin zawity na 20. Grudnia r. b. przed południem o 9. godzinie tu w wieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna maiących, którzy przymioty placy i posiadania udowodnić potrafią z

rung ein, baf ber Meiftbietenbe ben Bu=

fchlag gewärtigen fann.

Die Tare von diesem Grundstück kann täglich in unserer Registratur eingeseben, bagegen sollen die Kaufbedingungen im Termin eröffnet werden.

Bojanowo den 20. September 1825. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

tem zapewnienem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomości tych codziennie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Boianowo d. 20. Wrześn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Subhaftations : Patent.

Das zu Gniewfowo unter Dro. 25 am Martte belegene, jum Machlaffe bes verftorbenen Johann Gottlieb Altmann gehörige, nach ber gerichtlichen Tare bom 22. Februar v. J. auf 555 Rthlr. abgeschätte Grundftud, beftebend in einem Wohnhause nebft Stall und Garten, ift Schulden halber gur Gubhaftas tion geftellt und bas unterzeichnete Friebenegericht hat, im Auftrage bes Ronig= lichen Landgerichts zu Bromberg, jum Diesfälligen Berkauf einen peremtorischen Bietunge=Termin auf den 14. Dece m= ber b. 3. hierjelbft im Geschafts = Locale anberaumt, ber bon Raufluftigen mahr= zunehmen ift.

Der Meistbietende hat bemnachst bes Zuschlags zu gewärtigen, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen, etwanige Erinnerungen bagegen mussen bis 4 Wochen vor bem Termin angezeigt werden.

Inowraciam den 2. August 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Possessya pod Nro. 25. w rynku miasta Gniewkowa położona, do pozostałości zmarłego Jana Bogumiła Altmann należąca, podług sądowey taxy z dnia 22. Lutego r. z. na 555 Tal. taxowana, z domu, stayni i ogrodu skladaiąca się, ma bydź względem długów subhastowana, a podpisany Sąd Pokoju z zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy do przedaży teyże Possessyi wyznaczył termin peremtoryczny na dzień 14. Grudnia r. b. w mieyscu do którego ochotę kupna maiących wzywa się. Więcey daiący może się przybicia spodziewać, ieżeliby prawne przeszkody nienastąpiły.

Taxa w naszey Registraturze może bydź przeyrzana, a mogą bydź iakowe wzmianki przeciwko teyże aż do 4. tygodni przed terminem podane-

Inowracław d. 2. Sierpnia 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Proclama.

Der unbefannte Gigenthumer bes, in einer Rige ber Mauer an bem hiefigen ebemaligen Sospital=, jetigen Schul= Gebaude, von den Schulfindern gefuns benen fleinen Schafes, bestehend in 12 Stud einfachen und 1 boppelten Duca= ten, nebft 2 Ringen, im Berthe übers haupt unter 50 Rthlr., wird hiermit aufgefordert, fich in termino ben 3. November c. fruh um 9 Uhr auf un= Terer Gerichtsftube einzufinden und feine Unspruche mit Beweisen unterftugt, an= aumelben, widrigenfalls mit bem Bu= schlage nach §. 82. Tit. 9. Theil 1. bes Allgemeinen Landrechts verfahren werben wirb.

Nebrigens wird dem unbekannten Eigenthumer oder dessen Erben der Herr Aldbocat Toporest allhier zum Mandatario in Vorschlag gebracht, an den er sich wenden und ihn mit der erforderlichen Information und Bollmacht versehen kann.

Schrimm ben 14. Sepumber 1825.

Deffentliche Bekanntmachung. In bem Depositorio bes unterzeich= neten Inquisitoriats befindet sich ein bal-

ber zerbrochener Ohrring und ein noch gang guter Fingerring von gutem Dukatengolbe, von durchbrochener Arbeit.

Diese Gegenstände find von einem unbekannten Juden auf dem Wege von Dzialon nach Pudewitz, Gnesener Kreifes, verkauft worden, und zwar um

#### Obwieszczenie.

Niewiadomego właściciela skarbu małego, w szparze muru budynku. dawniey szpitalnego a teraz na szkołę obróconego, przez dzieci do szkoły przybyłe, znalezionego, z 12 dukatów poiedyńczych, I dubeltowego i 2 pierścionków składaiącego się. w wartości niżey 50 tal. będącego, zapozywamy ninieyszem, aby się wterminie dnia 3 Listop. zrana o godzinie 9. w Sądzie tuteyszym stawił i własność swoią udowodnił, w przeciwnym razie, stósownie do przepisów Prawa Powszechnego Kraiowego 6. 82 Tyt. 9. Części I. przysadzenie nastapi.

Zrzesztą proponuią się niewiadomemu właścicielowi lub iego sukcessorom za Mandataryusza, Ur. Toporski Adwokat tutey zamieszkały, do którego się zgłosić i potrzebną Informacyą i plenipotencyą opatrzyć może.

Szrem d. 17. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

W Depozycie podpisanego Inkwizytoriatu znayduie się połowa złamaney zausznicki i pierścień z dobrego dukatowego złota. Rzeczy te zostały od nieznajomego żyda na drodze z Działynia do Pobiedzisk, w Obwodzie Gniezninskim sprzedanemi, a to około 20. do 24 Sierpnia

bie Zeit vom 20. bis 24. August b. J. Da ein bringender Berbacht obwaltet, daß biese Sachen jemanden entwendet worden sind, so fordern wir hiermit den waheren Eigenthümer auf, sich binnen 14 Tagen bei uns zu melden, und sich zum Empfange derselben als solchen zu legistimiren, widrigenfalls diese Sachen öffentlich an den Meistbietenden verkauft, und der Ertrag als bonum vacans dem Fisco zusallen wird.

Pofen ben 19. September 1825. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

Bekanntmachung.

Die Lieferung ber Schreibmaterialien für die rathbauslichen Bureauspro 1826 foll im Wege ber offentlichen Licitation bem Minbestfordernden in Entreprise überlaffen werden.

Der Licitations = Termin ift auf ben 14. October d. J. Bormittage um 10 Uhr im Secretariats = Zimmer des Nath= Hauses anberaumt.

Posen den 1. September 1825. Konigliches Polizei= und Stadts Directorium.

Bekanntmachung. Die Jahrmarkte-Buden, das Stand = und Markte-Geld von den Fischern und Krämern an den Bochenmarkten, die Jagd in dem Stadtwalde und auf den Cammereifeldmarken, und

bie Beibe in bem Stadtmalbe follen

auf 3 nach einander folgende Sabre

r. b. Gdy iest wielkie podeyrzenie, iż te rzeczy ukradzionemi zostały, przeto wzywamy ninieyszem prawdziwego właściciela, aby się w przeciągu dni 14 do nas zgłosił, i do odebrania ich za takiegoż się wylegitymował; w razie bowiem przeciwnym publicznie więcey daiącemu sprzedanemi i iako bonum vacans fiskusowi zbior tego oddanym zostanie.

Poznań 19. Sierpn. 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat,

Obwieszczenie.

Dostawa materyałów piśmiennych dla bior ratusznych potrzebnych na rok 1826. wypuszczoną bydź ma w Entrepryzę naymniey żądaiącemu. Termin Licytacyi oznacza się na dzień 14. Października o godzinie 10. przedpołudniem w biorze Sekretaryatu Władzy podpisaney.

Poznań d. 1. Września 1825. Król. Dyrektoryum miasta i Policyi,

Obwiesczenie.

Jarmarcze budy (czyli tasze),

Stanowcze od ryb i kramarzy podczas tygodniowych targów,

Polowanie w borach mieyskich,
iako też należących do kamlaryi
gruntach,

Pastwisko na borach mieyskich—

Pastwisko na borach mieyskich — maią bydź w trzyletnią dzierza-

und zwar vom 1. Januar 1826, bis den 31. Dezember 1828 an ben Meistbietenden verpachtet, und der sogenannte Schreiber=Garten, 76 A. 7 A. enthaltend, soll verserbpachtet werden.

Zu diesen Verpachtungen ist ein Termin auf den 11. October d. J. des Vormittags von 8 Uhr ab im hiesigen Magistrats = Zimmer angesetzt, wozu die Pachtlustigen mit dem Vemerken hiermit eingeladen werden, daß die Bedingunsen hier eingesehen werden können.

Gnesen den 15. September 1825.

1.11

we to iest od 1. Stycznia 1816 do 31 Grudnia 1828 więceydaiącemu wypuszczone.

Ogrod nazwany pisarski 76 Pr. 7 Stóp zawierający,

ma bydź w wieczystą dzierzawę wypuszczony. Do wydzierzawienia takowego iest termin licytacyjny na dzień 11. Październikar. b. rano o godzinie 8, w tuteyszym Magistracie wyznaczony. Mające osoby chęć wydzierzawienia raczą się w terminie powyżey oznaczonym znaydować; przytem nadmieniamy iż każdego czasu w biorze magistrackim warunki są do przeyrzenia.

Gniezno d. 15. Września 1825.

Magistrat.

## GYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Jadwigi z Klunowskich Błażejakowey ze wśi Srok pod Kobylinem na przeciw mężowi swemu nieprzytomnemu Tomaszowi Błażejakowi alias Robakowskiemu żołnierzowi polskiemu, dopraszającej się aby z przyczyny iego od roku 1809 oddalenia się, pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie uzyskać mogła, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę rzeczoną termin na dzień 19. Grudnia r. b. po południu o godzinie 3ciey w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na który Tomasza Błażejaka z zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępo wania, ninieyszem zapozywamy.

W Poznanu dnia 7. Września 185.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Stedbrief. on ber nacht vom 30. auf ben 31. August b. 3. ift bei bem Dorfe Goscie= jewo bes Domainen-Umth Rogafen, ein Dagabond Namens Gottfried Mifchfe mit mehreren im durren Saulande hinter bent Dorfe Garbatfa, gestohlenen Ga= chen ergriffen, und an bas Ronigl. Friebenegericht zu Rogafen abgegeben wor-Er hat aber in ber Racht vont 2. auf ben 3. Ceptember c. Gelegenheit gefunden aus ber Saft gu entflieben, und fonnte man feiner bis jest noch nicht Da ber entwichene Babhaft werden. Gottfried Mifchte ein gefährlicher Dieb ift, fo erfucht bas unterzeichnete Inqui= fitoriat fammtliche hohe und niedere fo= wohl Civil'= ale Militair=Behorden dienft= ergebenft, auf benfelben ein ftrenges wachsames Muge zu haben, und zu vigi= firen, ibn wo er fich nur erblicken laffen

Gignalement.

ligft zuftellen zu laffen.

mochte, fofort feftnehmen und und un=

ter ficherer Begleitung geschloffen gefal=

Der Gottfried Mifchte ift aus Meu-Gergig bei Birnbaum geburtig, 36 Jahr alt, evangelifder Religion, unverbeirathet, ernahrt fich als Tagelohner, und bat fich gulett in Samter aufge= halten. Geine Grofe ift unterm Maag, hat blondes Saar, etwas bededte Stirn, blonde Augenbraunen, blaue Augen, langliche Dafe, blonden Bart, und bunfelblonden Badenbart, feine Babne broda okragia, sklad twarzy chudy

List gonczy.

W nocy z 30. na 31. Sierpnia r. b. został niedaleko wsi Gościeiewa, Amtu Rogozna, włóczega, imieniem Gottfried Mischke na Suchych Oledrach nie daleko wsi Garbatka z wielu kradzionemi rzeczami schwytanym i do Krćl. Sadu Pokoiu wRogźnie oddanym. W nocy z dnia 2. na 3ci Wreśnia r. b. znalazł sposobność uyścia z więzienia i ieszcze dotychczas nie można go było dostać. Gdy zatem zbiegly Gottfried Mischke niebezpiecznym iest złodzieiem; przeto wzywamy ninieyszem wszystkie tak wyższe iako i niższe urzędy cywilne i woyskowe, uniżenie, na tegoż mieć ostre i pilne oko i wszedzie na niego iak nayusilniey czuwać i gdzieby się tylko pokazał, natychmiasť schwytać i do nas pod dobrą strażą okutego w kaydany nam przystawić kazały.

RYSOPIS.

Gottfried Mischke urodził się w Neu-Gerzig koło Międzychoda, ma 36 lat, wyznaie ewanginlicką religią, iest hezżennym, żywi się iako ro botnik i na ostatku utrzymywał się w Szamotułach. Co do wysokości nie trzyma miary, ma włosy blond, nie co zakryte czolo, brwi blond, oczy niebieskie, nos podługowaty, brode blond, zebów nie ma wszystkich,

And luckenhaft, das Kinn rund, Gefichtsbildung hager und oval, Gefichtsfarbe gesund, Gestalt klein und hager, die Sprache ist deutsch.

Besondere Keunzeichen, auf der Mitte ber Bruft ein kleine Narbe, angeblich

von einem Geschwur.

Pofen ben 22. Septbr. 1825. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat. i okrągławy, kolor zdrowy, postaci małey i chudey, mówi zaśtylko po niemiecku. Na piersiach ma małą szramę od wrzodu.

Poznań dn. 22. Września 1825,

Król- Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmadjung.

Bon dem Königl, Landgerichte hiersfelbst beauftragt, werde ich in termino ben 3. Detober c. in der Obramühle bei Schwerin a. d. W., Bormittags um 9 Uhr, 38,000 Dach= und 33,000 Stück Mauer-Ziegeln, öffentlich au den Neistbietenden gegen gleich baare Bezahslung verkaufen, wozu ich Kanflustige hierdurch einlade.

Meserit den 22. September 1825, Königl. Landgerichts = Secretair, Kullat,

#### Obwieszczenie.

W skutek udzielonego mi od tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego
zlecenia, będę sprzedawać w terminie na dzień 3. Pazdziernika
r. b. zrana o godzinie gtey w młynie
Oberskim przy Skwierzynie nad rzeka Wartą, 38,000 sztuk dachówek i
33 000 sztuk cegieł do murowania
publicznie naywięcey daiącemu za
gotową zaraz zapłatę, do czego chęć kupienia maiących ninieyszem wzywam.

Międzyrzec d. 22. Wrześn. 1825. Sekretarz Król, Sądu Ziemiańskiego.

Kullak,

Befanntmachung.

Berschiedene abgepfändete Gegensstände, als: Kleidungsstücke, Basche, Betten, Leinewand, Meubles, Gläser, Kupfer, eine Ruh und ein Ferkel, sollen, diffentlich an den Meistbiefenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Bu bem Ende fieht ein Termin auf ben 7. Deto ber c. in Bomft Bormits

#### Obwiesczenie

Rozmaite zatradowane przedmioty, iako to: szaty, bielizna, pościel, płótno, meble, śkła, miedzi, iedna krowa, i iedno prośię, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę ma bydź sprzedane. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzien 7. Października r. b. w tags um 9 Uhr bor bem unterzeichneten Landgerichte-Secretair an, welches biermit befannt gemacht wird.

Meferiß ben 24. September 1825. Konigl, Landgerichte = Scoretair, Rullaf. mieście Babimoście zrana o godzinie otey przed podpisanym Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 24. Wrześn. 1825. Sekretarz Król. Sądu Ziemiańskiego. Kullak.

### Befanntmachung.

Berschiebene abgepfandete Gegensstände, bestehend aus Kleidungsstücken, Betten, Wasche, Meubles, Kupfer, Messing, brei Pferbe, zwei Kübe, zwei Stud Jungvieh und fauf Schweine, sollen offentlich an den Meistbietenden gegen gleich haare Bezahlung verfauft werden.

Ju bem Ende fieht ein Termin auf ben 4. October c. in Schwerin Bormittags um 9 Uhr vor bem unterzeichneten Landgerichts-Secretair an, welches biermit bekannt gemacht wird.

Meserit den 24. September 1825. Königl. Landgerichts = Secretair, Kullat.

## Obwieszczenie.

Rozmaite zatradowane przedmioty składaiące się z szat, pościeli, bielizny, mebli, miedzi, mosiądzu, 3 konie, dwie krowy, dwoie sztuk młodego bydła i pięć wieprzów publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę ma bydź sprzedane.

Na ten koniec termin na dzień 4. Października zrana o godzinie gtey w Skwierzynie przed podpisanym Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczony iest, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 24. Wrześ. 1825. Sekretarz Król. Sądu Ziemiańskiego. Kullak.

Eingetretener Umstände wegen, ist in melnein, Gerberftraße Mro. 382 belegenen hause in der isten Etage ein sehr bequemes und geräumiges Logis, bessehend aus 3 heizbaren Stuben, einem Alfoven und Ruche, einer heizbaren Dachstube, Keller, holz- und Huhnerstall, Wagen-Memise und Stallung auf vier Pferde zu vermiethen und Michaell d. J. zu beziehen; noch ist zu bemerken, daß sammtliche Piecen neu gemalt sind.

Pofen ben 22. Ceptember 1825.

Johann Blan,

Anzeige. Ginem hohen Abel und hochgeehrten Publiko mache ich hiermit ergebeust bekannt, daß ich meinen Handel mit italienischen Frücken von heute in Nro. 72 Markt bei Herrn Kolski verlegt habe, ich bitte um geneigten Zuspruch, ich werde jederzeit mit den billigsten Preisen dienen, sowohl Stückweise als auch in größeren Quantitäten. Posen den 24. September 1825.

Joseph Berberber.

Die seit mehreren Jahren bestandene Wellersche Abend = Gesellschaft nimmt auch für dieses Winterhalbe = Jahr in dem vorjährigen Locale mit dem 1 October b. J. am nächsten Sonnabende ihren Anfang, welches den geehrten abonnirten Theilnehmern derselben hierdurch ergebenst angezeigt wird.

Dofen ben 27. September 1825.

Sine Cammlung schoner Tauben, ale: Pfau = und Peruden = Tauben und Merchen ift wegen eingetretener Beränderung schleunigst zu verkaufen bei dem Autscher Brockschmidt, im Lieut. Bohmschen hause an der Ecke von Auhndorf im Souterrain wohnhaft.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptskadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Mittwoch den. 21. Septbr                      |                                                                        | Freitag ben 23. Ceptbr.                        |                                                          | Montag den                      |                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.gr.vf.                             | bis<br>Atrigr.pf                                                       | von:                                           | bis<br>Mit.fgr.pf.                                       | von'                            | bis<br>dir.fgr.pf.                    |
| Meiten der Scheffel | - 15 -<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 21 4<br>- 7 6 | - 16 - 11 - 20 - 10 - 20 - 2 25 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1 | 15 —<br>13 —<br>17 6<br>25 —<br>17 6<br>2 20 — | - 16 -<br>- 14 -<br>- 20 -<br>- 27 -<br>- 10 -<br>- 20 - | 17 6<br>- 22 6<br>- 8 -<br>17 6 | -   16   -   12   -   25   -   10   - |